bare Wirkung das Berlin-Dahlemer Institut ausgestrahlt hat, zeigt allein die Tatsache, daß die beiden Archivschulen, die nach dem Kriege seine Nachfolge angetreten haben, die Archivschule in Marburg und — bis zu ihrer Eingliederung in die Berliner Humboldt-Universität — das Institut für Archivwissenschaft in Potsdam, in Organisation und Lehrbetrieb das Erbe fortgeführt haben. In Ludwig Dehio, dem ersten Leiter der Marburger Archivschule, und Heinrich Otto Meisner, dem maßgeblichen Dozenten der Potsdamer Archivschule, zwei Dozenten, die schon in Kehrs Archivschule und in Brackmanns IfA gewirkt hatten, wird die über den Zusammenbruch von 1945 hinweg reichende Tradition der preußischen Archivarausbildung sinnbildlich deutlich.

Aber auch fruchtbare wissenschaftliche Anregungen im Sinne von Brackmanns Forschungsbestrebungen sind von dem Institut ausgegangen. Verdanken wir doch der dortigen Lehrtätigkeit die Begründung zweier für den Archivar bedeutsamer Wissenschaftszweige, der Aktenlehre als Gegenstück zur mittelalterlichen Urkundenlehre durch Heinrich Otto Meisner und der wissenschaftlich fundierten Archivgeschichtsschreibung durch Adolf Brenneke. Und schließlich verdanken wir der Diskussion der dortigen Dozenten, insbesondere Brennekes, Meisners, Winters, Meinerts und — nicht zuletzt — Johannes Schultzes, die wissenschaftliche Begründung jener bis dahin nur rein von der Praxis her behandelten Probleme, die wir heute als Archivtheorie oder allgemeiner als Archivwissenschaft zusammenfassen.

#### **Anhang**

A. Teilnehmer der Lehrgänge für den höheren Archivdienst

\* = im Kriege gefallen; † = verstorben; UD (Universitätsdozent) = in den Hochschuldienst übergegangen; in Klammern Archiv, an dem das praktische Halbjahr abgeleistet wurde

1. Lehrgang (1. 5. 1930—12. 9. 1931)

† Bruchmann, Karl G. (Breslau)

Deus, Herbert, seit 11. 6. 1930, Nachprüfung 18. 3. 1932 (StdtA Breslau)

† Gerig, Hans (Düsseldorf)

Goldfriedrich, Rolf, seit 2. 9. 1930 (Dresden)

Grieshammer, Werner, seit 23. 6. 1930 (Hausarchiv Berlin)

X Grotefend, Ulrich, seit 2. 6. 1930 (Osnabrück)

⋈ Hölk, Erwin (Marburg)

Kleinau, Hermann (Königsberg)

Kohte, Wolfgang (Danzig)

Lachmann, Joachim

Ohnsorge, Werner (GStA Berlin)

+ Rundnagel, Erwin (Kiel)

Schieche, Emil, ausgeschieden 1. 8. 1931, Nachprüfung 18. 3. 1932

+ Ullrich, Johannes

Ulrich, Theodor (Magdeburg)

† Vehse, Otto, ausgeschieden 1. 11. 1930, Nachprüfung 18. 3. 1932, UD

Ägyptische Gasthörer:

Ali Loutfi Bey Ali Zulfikar Bey

## 2. Lehrgang (2. 11. 1931—18. 3. 1933)

† Beins, Ernst (Hannover)

Birch-Hirschfeld, Anneliese, später verehel. Triller (Königsberg)

† Büttner, Heinrich UD

† Geiß, Hans (gest. 6. 1. 1933)

Güthling, Wilhelm (GStA Berlin)

Hassinger, Erich UD

Mittelberger, Herta (Hausarchiv Berlin)

Oediger, Friedrich-Wilhelm (Düsseldorf)

Renkhoff, Otto (Wiesbaden)

Sandow, Erich (Stettin)

Seeberg-Elverfeldt, Roland (Königsberg)

† Swientek, Horst-Oskar (Breslau)

Tessin, Georg, seit 11. 1. 1932 (Schwerin)

Weber, Katharina, später verehel. Gräfin Looz-Corswarem (Koblenz)

† Wendland, Ulrich (Danzig)

## 3. Lehrgang (24. 4. 1933-4. 7. 1934, verkürzt)

Biedermann, R., ausgeschieden 18. 1. 1934, zur Reichsparteileitung

Branig, Hans (Stettin)

Dösseler, Emil (Düsseldorf)

Drögereit, Richard (Hannover)

Dülfer, Kurt (GStA Berlin)

※ Heise, Werner (Marburg)

Herberhold, Franz (Münster)

† Kleinfeld, Gerhard, ausgeschieden wegen Krankheit Apr. 1933

Krusemark, G. (StdtA Heilbronn)

Mommsen, Wolfgang (GStA Berlin)

Ottendorf, W., ausgeschieden Sept. 1933, kommiss. Bürgermeister in Oberwesel

Pätzke, B., ausgeschieden 11. 7. 1933

Schrod, Konrad (Darmstadt)

Schultz, Rudolf (Koblenz)

# 4. Lehrgang (15. 10. 1934—20. 12. 1935, verkürzt)

Buttkus, Heinz (GStA Berlin)

Crusius, Eberhard, Nachprüfung 15. 4. 1936 (Kiel)

Demandt, Karl Ernst (Wiesbaden)

X Eilers, Eilhart (RA Potsdam, dann Dresden)

† Engel, Franz (Schwerin)

Ennen, Edith (Koblenz) UD

Göring, Heinz (Königsberg)
 Goetting, Hans (Breslau) UD

× Hahn, Adalbert (GStA Berlin)

Kück, Hans, Kurzausbildung unter StAR Posner, Prüfung 17. 9. 1935
 (StA Lübeck)

Looz-Corswarem, Otto Graf von (Koblenz)

Möhlmann, Günther (Hannover)

× Morré, Franz (GStA Berlin)

† Müller, Wolfgang (GStA Berlin)

Olshausen, Klotilde von, Nachprüfung 15. 4. 1936 (Magdeburg)

Schrader, Gerhard (Münster) Vogel, Walter (RA Potsdam)

Weirich, Hans (Marburg) UD

## 5. Lehrgang (1. 4. 1936—10. 9. 1937)

Aders, Günter (Düsseldorf)

× Böhm, Franz (Münster)

Cellerarius, seit 18. 5. 1936 (StdtA Frankfurt a. M.)

Geisthardt, Fritz (GStA Berlin)

Gringmuth (seit 1940: Gringmuth-Dallmer), Hanns (Magdeburg)

Gunzert, Walter (Darmstadt)

Heinemeyer, Walter (RA Potsdam) UD

Knabe, Lotte

\* Kuhn, Wilfried, ausgeschieden 14. 9. 1936, Universitätsassistent

Lohmann, H.-E. ausgeschieden 2. 5. 1936, MGhist.

Moderhack, Richard (GStA Berlin)

Prinz, Joseph (Münster)

Prüser, Friedrich, Kurzausbildung bis 30. 11. 1936 (Bremen)

† Reuter, Rolf (Hamburg)

Schlechte, Horst (Dresden)

Schröter, Hermann (Osnabrück)

Siebler (RA Potsdam)

Strehl, Hans Karl, Kurzausbildung bis 24. 3. 1937 (NS-Gauarchiv Franken)

Struck, Wolf-Heino (Zerbst)

Suhr, Wilhelm (Düsseldorf)

Vietsch, Eberhard von (RA Potsdam)

Wellmer, Martin (Karlsruhe)

#### Persischer Gasthörer:

Meftah, Abdol Hossein

#### 6. Lehrgang (4. 10. 1937—11. 3. 1939)

Berger, Willi (StdtA Frankfurt a. M.)Beumann, Helmut (Magdeburg) UD

X Dade, Erwin (RA Potsdam)

× Fischer, Friedrich (RA Potsdam)

Hector, Kurt (Kiel)

Hübinger, Paul Egon (Koblenz) UD

Kausche, Dietrich (Oldenburg, dann GStA Berlin)

Kohl, Wilhelm (Münster)

Leesch, Wolfgang (RA Potsdam)

- × Müller, Erich (Wolfenbüttel)
- \* Nehmiz, Hanshugo (Breslau)
- Quednau, Hans (Königsberg)
   Roden, Günter von (Düsseldorf)
   Schieffer, Theodor (GStA Berlin) UD
   Skalweit, Stephan (GStA Berlin) UD
   Stüwer, Wilhelm, Nachprüfung 9. 6. 1939 (Danzig)
- ★ Utsch, Karl (Münster)
- † Valentin, Nachprüfung 12. 10. 1939 (Wolfenbüttel) Zimmermann, Gerhard, Nachprüfung 9. 6. 1939 (Stettin)

#### Türkische Gasthörer:

Güllüoglü, Sükrü, Prüfung 24. 3. 1939 Yinal, Fazil, Prüfung 24. 3. 1939

7. Lehrgang (12. 4. 1939-29. 6. 1940, verkürzt wegen Kriegs)

Ahlers, Olof, vereinfachte Prüfung Juli 1940

- \* Diefenbach, Heinrich (Düsseldorf)
- \* Doerries, Heinrich (RA Danzig)

Ewig, Eugen (Breslau) UD

X Koch, Ulrich, vereinfachte Prüfung Juli 1940

Rieckenberg, Hans Joachim, vereinfachte Prüfung Juli 1940

Schotte, Helmut (Wiesbaden)
 Schwebel, Karl Heinz (Bremen)
 Schwineköper, Berent (GStA Berlin)

Konzentrierter Sonderlehrgang (Jan.—29. März 1941)

Koeppen, Hans Nissen, Walter

★ Schmitz, Paul

8. Lehrgang (1. 4. 1941 bis Sommer 1941, abgebrochen wegen Wehrdiensteinziehung der Teilnehmer)

Genzsch, Hans Albrecht, StAReferendar 1. 4. 1941 X Hansen, Hans, StAReferendar 1. 4. 1941 König, Joseph, StAReferendar 1. 4. 1941 Schmidt, Friedrich, StAReferendar 1. 4. 1941

### Nominelle Mitglieder:

† Feige, Rudolf, StAReferendar Apr. 1943 Penners, Theodor, StAReferendar Mai 1943 Becker, Kurt StAReferendar Juni 1943 (Archivschule Marburg 1949/50) Cramer, Klaus, StAReferendar Nov. 1943 (Archivschule Marburg 1949/50) Konzentrierter Sonderlehrgang (1. 5.-30. 11. 1943)

Brossmann (StdtA Bromberg) Dienwiebel, Herbert (StdtA Breslau) Thierfelder, Hildegard (StA Kattowitz)

> 9. Lehrgang (1. 3. 1944—30. 11. 1944 im StA Marburg, 1. 12. 1944— Apr. 1945 im GStA Berlin, abgebrochen durch Kriegsende)

Heßler, Wolfgang, seit 1. 3. 1944, StAReferendar Jan. 1944 Brands, 15. 3. 1944 — 30. 11. 1944 (StdtA Frankfurt a. M.) Kaiser, Lisa, seit 15. 6. 1944, Prüfung am GStA 22. 3. 1946 † Uhlendorf, seit Okt. 1944, StAReferendar Sept. 1944

Nominelle Mitglieder:

Schönberger, Franz, StAReferendar Juli 1944 Bleich, Johannes, StAReferendar Nov. 1944 (Archivschule Marburg 1952/54)

B. Teilnehmer an den Lehrgängen für den gehobenen Archivdienst In Klammern: vorausgehende praktische Ausbildung seit ..., am Archiv in ..., Abschlußprüfung am ...

1. Lehrgang (1. 4. 1938-19. 9. 1938)

Haase, Wolfgang (1. 4. 1936, GStA Berlin u. Stettin, 19. 9. 1938) Schaffner, Hans Georg (1. 4. 1936, GStA u. Kiel, 19. 9. 1938)

2. Lehrgang (17. 4. 1939—13. 1. 1940)

Budde, Herbert (1. 7. 1937, StA Magdeburg, vereinf. Prüfung 18. 10. 1939)
Moch, Oswald (1. 7. 1937, StA Breslau, vereinf. Prüfung 13. 1. 1940)
Keßler, Wilhelm (1. 7. 1937, StA Wiesbaden, 13. 1. 1940)
Krönert, Hans (1. 4. 1937, StA Koblenz, 13. 1. 1940)
Müller, Friedrich (18. 5. 1937, StA Detmold, vereinf. Prüf. 16. 8. 1940)
Schrader, Gerhard (1. 7. 1937, StA Magdeburg, 13. 1. 1940)

3. Lehrgang (2. 1. 1940—21. 11. 1940)

Hallwachs, Wilhelm (15. 5. 1938, StdtA Elbing, Sonderprüfung 21. 11. 1940) Jockel, Helmut (1. 12. 1937, StA Darmstadt, 21. 11. 1940) Koob, Ferdinand (1. 12. 1937, StA Darmstadt, 21. 11. 1940) Savio, Josef (1. 7. 1937, StA Münster, vereinf. Prüf. 23. 4. 1940)

#### Spätere Lehrgangsteilnehmer

Hildebrand, Dietrich seit 1. 5. 1941 (1. 8. 1938, StA Stettin, 15. 12. 1941)
Machemehl, Roland seit 1. 5. 1941 (..., StA Breslau, ohne Prüfung
ausgeschieden Okt. 1941)
Wagner, Oskar seit 1. 3. 1942 (anschließende prakt. Ausbildung am StA Koblenz,
Prüfung 24. 2. 1944)

Staatsarchivinspektoranwärter, die am Lehrgang des IfA nicht teilnehmen konnten

Graetsch (1. 4. 1937, GStA Berlin) Seefeld (1. 7. 1937, StA Königsberg) Roggisch (1. 10. 1937, StA Düsseldorf, ausgeschieden 1. 6. 1939)

Behre (1. 11. 1937, StA Kiel, Wehrdienst)

Weber (1. 12. 1937, StA Stettin, ausgeschieden Ende 1939)

Wolter (1. 4. 1938, StA Königsberg, Wehrdienst)

Sandmöller, Helmut (1. 9. 1938, StA Hannover, Wehrdienst)
 Masuch, Werner (1. 1. 1939, StA Düsseldorf, Wehrdienst)
 Runge, Nicolaus (1. 1. 1939, StA Marburg, Wehrdienst; Archivschule Marburg 1950/52)

C. Bekanntmachung, betreffend die akademische Vorbildung und die Prüfung der Archiv-Aspiranten (StA Münster, Dienstregistratur B I, 2 Bd. 2)

- I. Behufs zweckmäßiger Vorbereitung auf den preußischen Staats-Archivdienst werden die Aspiranten auf die Beachtung nachstehender Gesichtspunkte hingewiesen:
- 1) Zum Verständniß des Wortinhalts der archivalischen Dokumente bedarf es eingehender Vertrautheit mit Paläographie, Diplomatik und Chronologie, sowie ausreichender Kenntnisse in den darin zumeist gebrauchten Sprachen, Lateinisch, Mittelhochdeutsch, Mittelniederdeutsch und Französisch.
- 2) Zur richtigen Auffassung und Verwerthung des Sachinhalts der Dokumente gehört ferner die Kenntniß der Geschichte Deutschlands im Mittelalter und in der Reformationszeit, der Geschichte Brandenburg-Preußens in älterer und neuerer Zeit, der deutschen Territorialgeschichte in Übersicht und der mittelalterlichen Kunstgeschichte.
- 3) Aus dem Gebiet der Rechts- und Staatswissenschaften müssen hinzutreten: als allgemeine Einführung Encyklopädie des Rechts oder Institutionen des Römischen Rechts, ferner deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, deutsches Staatsrecht, preußisches Verwaltungsrecht und dessen Geschichte, Kirchenrecht, Nationalökonomie und Finanzwissenschaft.
- 4) Endlich ist dem Archivbeamten unentbehrlich das genaue Verständniß der Archivwissenschaft und der praktischen Archivkunde.
- 5) Den Archiv-Aspiranten wird daher die Anhörung von Vorlesungen über die zu 1—4 bezeichneten Disziplinen und die Theilnahme an Uebungen aus dem Gebiete derselben empfohlen. Insbesondere ist es unerläßlich, daß dieselben mit Erfolg mindestens zwei Semester einem Seminar für die historischen Hilfswissenschaften, zwei Semester einem historischen, ein Semester einem deutschphilologischen Seminar als Mitglieder angehört und mindestens ein Semester an Uebungen über Archivkunde theilgenommen haben.
- 6) Im übrigen bleibt die Auswahl, sowie die Reihenfolge der Vorlesungen dem Ermessen der Aspiranten überlassen.
- 7) An der Universität Marburg ist ein Seminar für geschichtliche Hilfswissenschaften mit der besonderen Aufgabe errichtet, bei seiner Thätigkeit auf diesem Wissenschaftsgebiete vorzugsweise auf die Ausbildung von Archiv-Aspiranten Bedacht zu nehmen. Auch werden seitens des Staats-Archivars des Marburger Staats-Archivs an der dortigen Universität Vorlesungen über Archivwissenschaft und praktische Uebungen zur Vorbereitung auf den Archivdienst gehalten.

Es hat dies jedoch nicht den Zweck, das Studium an der Universität Marburg für die Archiv-Aspiranten obligatorisch zu machen. Vielmehr steht denselben die Wahl der Universität innerhalb des Reichsgebietes frei.

8) Die Dauer der Studienzeit ist mindestens auf sechs Semester, wenn irgend möglich aber auf sieben oder acht Semester zu bemessen.